# Marineverordnungsblaff.

Berausgegeben vom Reichs-Marine-91mt

Mr. 10.

48. Jahraana. Berlin, den 15, April 1917. Gebrucht und in Bertrieb bei E. S. Mittler & Sohn, Rgl. Sofbuchbandlung in Berlin SW88, Rochftr. 68-71.

Der Breis bes Jahrgangs beträgt 4,00 .W. vierteljührlich 1,00 .W. Man abonniert bei allen Boftomtern und Budibandlungen Beim Berfauf einzelner Rummern bes Marineverordnungeblattes wird jedes Blatt mit 5 Bfemig beredinet.

3nhalt: Anrechnung von Briegsjahren. S. 101. - Berordunng, betreffend Tagegelber, Anbrioften und Ummadtoften ber Beamten ber Militar- und Marineverwoltung. Bom 29. More 1917 S. 102. - Freiwillige Gerichtsbarteit und andere Rechtsangelegenheiten. S. 108. -Befanntmachung, betreffend Musbehnung bes Gefeges über ben baterlanbifden Bilfsbienit auf Angeborige ber ofterreichisch-ungarifden Monarchic. Bom 4. April 1917. E. 104. fünführung der treitweisenden Ravigation in die Raiferlide Marine. S. 104. - 2010eise willigit in perfiindeten Landern. S. 104. - Officieraebatter. S. 105. Oberfie the Planfeindungen. S. 105. – Reisen zwischen Deutschland und Rumanien. S. 105. – Anmeldung von Ersattransporten. S. 106. – Eisenbahnbeförderung der Ausstimmister. Anmelbung von Erjagteansporten. S. 106. Beftimmungen über bie Gebuhrniffe bei Beurlanbungen und Entlaffungen S. 106. Befrinntnagen mes er Centralungen mie entralningen mie entralningen mie befreibe bei Krieges. S. 107. - Ridferdung den Betfeldungsftäden Entlaffener. S. 116. - Berjonalberänderungen. S. 116. - Benachrichtigungen iiber Berichiebenes. G. 118.

#### 97r. 112.

#### Anrechnung von Ariegeighren,

3n Craanung Meiner Berordnungen vom 7. September 1915, vom 24. Januar 1916 und vom 30. Januar 1917 über Anrechnung von Kriegsighren bestimme 3ch:

Aufer ben in Meiner Berordnung vom 7. September 1915 genannten Berjonen geiten tenter als Zeilnehmer an dem gegenmärtigen Briege:

1. Die Angehörigen des Deutschen Deeres und der Marine, die auf Luftschiffen und Rlugzeugen Unternehmungen jum Angriff, jur Abwehr und jur Erfundung gegen

feindliche Streitfrafte ausgeführt haben, vom Aufftieg ab 2. Die Angehörigen ber Marine und bes Deutschen Beeres, bie auf Schiffen und John-

geugen an friegerifchen Unternehmungen gur Gee teilgenommen haben. Die oberfte Marineverwaltungebehörde beftimmt, welche Unternehnungen gur Gee als

tiegerifche angufefen find. Wenn Schiffe und Fahrzeuge burch ein besonderes Rriegsereignis betraffen werden. Das nach den von der oberften Marineverwaltungsbeharbe allgemein erlaffenen Bestimmungen nicht ohne weiteres als friegerifche Unternehmung gur Gee und ebenjo nicht als eine Gefechtshandlung nach Biffer 1 Meiner Berordnung vom 7. Geptember 1915 angefeben werben tann, fo enticheibet diefe Behorde gleichfalls, ob die babei beteiligten Marine und Seeres. angehörigen als an einer friegerifchen Unternehmung beteiligt angufeben finb.

Großes Samptquartier, den 20. Mars 1917.

### Wilhelm.

von Bethmann Sollmea

An den Reichsfanzler. R. Schatt-M. Goh. I. 4467.

Berlin, ben 10. April 1917.

Boritchende Allerhochfte Berordmung bringe ich mit folgenben Ausführungsbeffinnmungen .... Barretrifules Merinaum.

- 1. Rriegerische Unternehmungen jur Gee find folde Unternehmungen, die auf Gruni eines Operationsbefehls ober auf Grund allgemein gultiger Rriegsbefehle gu friegerifchen Amed von Schiffen und Sahrzeugen in offener Gee ausgeführt merben.
  - 2. Die officne See ift erreicht mit bem Ballieren bes Liegenlates ber Friedens ansteuerungstonne.

3. Benn Schiffe und Fahrzeuge, Die fich

a) amar in offener Gee, aber nicht gu friegerifchem 3wed ober b) innerhalb der zu 2. genannten Grenze aufhalten, von einem im letten Abfat de Allerhochften Berordnung vom 20. Mars 1917 genannten Kriegsereignis betroffer werben, fonnen bie babei beteiligten Marine- und heeresangehörigen gleichfalls als an einer friegerifchen Unternehmung beteiligt angesehen werben. Doch ift in iebem Einzelfall wie auch fonft in Zweifelefallen meine Entscheidung herbeiguführen

Der Staatefefretar bes Reiche-Marine-Umte.

E. Hb. 970.

v. Capelle.

# Nr. 113.

# Berordnung, betreffend Tagegelber, Suhrtoften und Umgugotoften ber Beamten ber Militars und Marineverwaltung. Bom 22. Mars 1917.

2Bir Bilbelm, von Gottes Gnaben Deutscher Raifer, Ronig von Breugen u. verordnen im Ramen des Reichs auf Grund des § 18 des Reichsbeamtengesehes vom 18. Da 1907 (Reiche-Befethl. G. 245) im Einvernehmen mit bem Bunbestate, mas folgt:

3m § 8 216, 3 ber Berordnung, betreffend Tagegelber, Fuhrfoften und Umjugstoften ber Beamten ber Militär- und Marineverwaltung, vom 11. Dezember 1906 (Reichs-Gesehl. &. 869) in der Raffung der Berordnung vom 16. Juli 1915 (Reichs-Gefethl. G. 445) bat Die Biffer 1 mit Birfung vom 1. Dezember 1916 ab, wie folgt, ju lauten:

"Rux Dienftreifen, Die ein Abernachten außerhalb bes Stanbortes bedingen, werben biefe Auslagen erftattet: a) bei Reifen im Inland bis zu drei Bierteln ber regelmäftigen Inland-Tagegelbfate.

b) bei Reifen auferhalb des Reichsgebiets bis jur pollen Sobe biefer Cate.

Daneben fallt die Geldvergutung fur die Berpflegung fort. Urfundlich unter Unferer Söchsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Raiser-

lichen Infiegel. Gegeben Grokes Sauptquartier, den 22. März 1917.

(Siegel) Wilhelm.

Graf nan Roebern Berlin, ben 10. April 1917. Boritebende in dem am 2. April 1917 ausgegebenen Reichs-Gefenblatt Rr. 67 Seite 299 peröffentlichte Allerhöchite Berordnung wird gur Renntnis ber Marine gebracht.

Die im Marineverordmungsblatt für 1915 Seite 263 abgebrudte Allerhöchfte Berordnung vom 16. Juli 1915 ift hanbidriftlich mit einem hinweis zu verfeben. Die jur Beit vorliegenben Antrage auf Erhobhung ber Reifeentichabigungen finden bierburch ihre Erledigung.

Der Staatofefretar bes Reiche-Marine-Ants.

CV. II. 5653.

n Canelle

# Nr. 114.

# Freiwillige Gerichtsbarfeit und andere Rechtsangelegenheiten.

Der Sumbekrut hat auf Grund bes § 3 bes Geieges über die Ermächtigung des Bundesrats ju wirtischtlichen Mehnahmen ufen vom 4. August 1914 (Reiche-Geleghl. S. 327) folgende Ber ordnung ertalien:

Die im Jeibe (§ 5 bes Ginführungsgefeises zur Milität-Strafgeringtsachnung) von einer militätrigen Urtumbeperion aufgenemmennen oder von einer militätrigen Behörbe ober einer bei im § 1 %r. 1, 6, 7 % ber Milität-Strafgerinfssohnung begründenen Speringen urtigitent Urtumben behürfen zu üper Rechtsgelingsteil feiner Dietsingsbe. Sie follen die Begründung der Wentfallen. Die des Zurfänglands der Gründenen aufgesteilt, wird die Erfüllentung eines dieberen auf.

groommen, so soll auch die Dienstiftelle, der diefer angehört, in der Urfumde bezeichnet werden.

§ 2
Der öffentlichen Beglaudigung der Unterschrift eines Deurschen, der fich als Kriede.

Jum Bensife der Tathier einer solchen Urtunde genügt ein ichriftliches, mit dem Dienstittige der ihrenzel verschenes Zeugnis einer aussämdischen Dienststelle, der die Unterschriftsjeugen unterstehen.

S. 3.

Die Bestimmungen ber §§ 1 und 2 diefer Berordnung gelten für alle nach bem

Die im § 1 Nr. 1, 6, 7, 8 der Mülitir-Ottofgerüchtsordnung bezeichneten Berjonen fönnen im "Felbe die weitere Befchwerbe gemäß § 27 des Meidsgefeiges über die Angelegenheiten der fermilligen Geschieberfeit und gemäß § 27 des Meinsbugedburung wurde Gestärung um Perotofol eines Arnesgerichtstust, eines Übertriegsgerichtstust, eines Digipfinarvorgelepten, eines vorgelepten Kommen oder eines Gerüchfolispiers einlegen.

Die Einlegung der Beschwerde in der bezeichneten Form genügt im Falle der sofortigen weiteren Beschwerde zur Wahrung der Rotfrift.

§ 5.

Dieje Berordnung tritt mit bem Tage ihrer Berfimbung in Rraft

Berlin ben S. Mars 1917.

Der Stellvertreter bes Reichstanglers.

Dr Selfferich

Berlin, den 1. April 1917.

Borftehende Berordnung wird jur Renntnis ber Marine gebracht.

Der Stantffefretar Des Reichs-Marine Umen

In Bertretung. Gebbinghaus.

A. II a, 4103.

#### 9tr. 115.

Befanntmachung, betreffend Ausbehnung bes Gefeges über ben vaterlandifchen Silfsbienft auf Angehörige ber öfterreichifch-ungarifchen Monarchie. Bom 4. April 1917.

Der Bundesrat hat auf Grund bes § 3 bes Gesehes über die Ermachtigung des Bundesrats ju wirtschaftlichen Magnahmen ufm. vom 4. Auguft 1914 (Reichs-Gefegbl. G. 327) folgende Beroronung erlaffen:

Die Borichriften des Gefetes über den paterländlichen Silfsbienit und die zur Ausführung diefes Gefehes erloffenen Beltimmungen gelten entsprechend für Diefenigen Ungehörigen ber öfterreichisch-ungarischen Monarchie, welche beim Intrastreten Diefer Berordnung im Gebiete bes Deutschen Reichs ihren Bohnfit oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben ober ihn fpater bort nehmen. Diefelben Berfonen gelten auch fur bie von ben Sanbesgentralbehörden auf Grund des § 11 Abf. 2 Sau 3 bes Befetes über ben vaterlandifchen Silfsbienft erlaffenen Beftimmungen als ben beutichen Reichsangehörigen gleichgeftellt.

Die Berordnung tritt mit dem Tage ber Berfundung in Kraft und zugleich mit dem Befet über ben vaterlandischen Silfebienft aufer Rraft.

Berlin, ben 4. April 1917.

Der Stellvertreter bes Reichstanglers.

Dr. Selfferich.

Berlin, ben 11. April 1917. Borftebende Befanntmachung (Reichs-Gefehblatt 1917 Seite 317 und 318) wird biermit jur Renntnis ber Marine gebracht.

Der Staatsfefretar bes Reiche-Marine-Umte.

3m Auftrage. F. III. 10249

Erfer.

# Nr. 116. Ginführung der rechtweisenden Navigation in die Raiserliche Marine.

Berlin, ben 6. April 1917.

Berlin, ben 12. Mpril 1917.

23om 1. Sumi 1917 ab wird die rechtmeisende Navigation in die Raiferliche Marine eingeführt. Bon biefem Beitpunfte ab find famtliche Richtungsangaben über Rurie, Beilungen, Wind ober Strom in Befehlen. Melbungen und Beröffentlichungen rechtweisend zu machen.

> Der Staatsfefretar bes Reichs - Marine - Amts. p. Capelle.

H. H. 11725.

Mr. 117.

Ausweispflicht in verbundeten ganbern.

3m Anichlus an die Berfügung vom 21. November 1916 - CV. II. 17025 - (Marineverordnungeblatt Seite 297) wird bestimmt, bag fich Marineangehörige einschlieflich ber Offigiere und Beamten auch bei Gifenbahnfahrten in verbundeten ganbern gegenüber ben Muffichtsorganen ber perbundeten Staaten burch eine ichriftliche Unterlage (Urlaubsichein, Militarfahrichein, Goldbuch ober Bak) über ibre Berfon auszumeifen baben.

Alle militärischen Dienstiftellen werden erfucht, die unterstellten Marineangehörigen mit entiprechender Beifung zu verseben.

Der Staatsfefretar bes Reiche-Marine-Muts. v. Capelle.

CV. 11. 5603.

98r. 118.

Offiziergehälter.

Berlin, ben 5. April 1917.

Es beziehen die Gebührniffe ihres Dienstgrades:

(M. S. D. v. 25. 11. 1916.)

| Lfd.<br>Nr. | Dienstgrad                   | Rame                                | Beitpunft<br>des Einrüdens |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1<br>2<br>3 | Bizeadmiral<br>Konfreadmiral | Hebbinghaus<br>Hollweg<br>v. Reuter | 1. 4. 17                   |

Der Staatsfefretar bes Reichs-Marine-Amts.

In Bertretung. Hebbinghaus

A. Le. 4394.

97r. 119.

Abreffe für Bahnfendungen.
Berlin, ben 5. Anril 1917

In den Begleitpapieren zu Bahnsendungen an das Kommando des Luftschifftrupps Seddin ist lets als Bestimmungskation vorzuschreiben:

> "Jeferih". Der Staatsiefreiar bes Reichs-Marine-Amte.

B. VIIIIs 1896

In Bertretung. Starfe.

Rr. 120. Reifen amifchen Deutschland und Rumanien.

Ariegsministerium. Ar. 2882/2. 17. A 3.

Berlin, ben 21. Marg 1917.

Deutsche Truppen, die im Gebiet des deutschen Militär-Gisendagnbetriedes in Rumanien stehen, voor ist Reifen nach oder durch Olerreich-Ungam stets den deutschen Militärsprischen zu Ernigen. Demgemäß ist im Grita; vom 25. Mai 1916 (A. K. Bl. S. 228) in Zeile 3 von oben binter, "Gebien" hinuursson.

oder in Rumänien

Im Auftrage: p. Brisberg.

Berlin, ben 2. April 1917.

Borftebende Anordnung wird jur gleichmäßigen Begehtung jur Renntnis der Marine gebracht. Rr. 138 Ceite 145 bes Marineverordnungsblattes für 1916 ift in Riffer 1 Abfat 2 Beile 3 durch Ginichaltung der Borte .. ober in Rumanien" handidriftlich zu ergangen.

Der Staatsiefretar bes Reiche-Marine-Umts.

In Bertretung.

Dr. Schramm.

Mr. 121.

Anmelbung pon Grightransporten. Striegeminifterium.

Allgemeines Rriegs-Departement Berlin, ben 19. Mär: 1917. Rr. 1306/3, 17, A 3,

Bur Entlaftung des Telegraphen haben famtliche Truppen und Behörden nur wirflich dringende Transporte telegraphisch, die anderen schriftlich bei den Linienkommandanturen anzumelben.

### Mufter für telegraphijde Anmelbung:

1. 9. Rebruar vorm. marichbereit 2 Offis. 150 Mann, 3 Bib. 1 Kahrzeng für Ani. N. 93 Ctapp .- Berpfl. gem. ftellp. Gbo. IV. A. R. II a Rr. 7511. 2. 12. Rebruar nachm. marichbereit 5 Dffg. 25 Mann, 13 Rabrrader für Radiohrer Batl. 1

Gr Bernft. 3. 44 Mann fofort marichbereit fur Barftomp. 1. Ball. 2. Garbe-Rei. Rugart. Regt.

Gelbftverpfl. Die Anmeldung muß hiernach enthalten: Datum, Beit, Starte, Truppenteil und Art ber

Berpflegung Der Truppenteil ift gemäß Erlaß vom 16. Januar 1917 (2l. B. Bl. S. 25) au bezeichnen ohne Angabe ber Rummer ber beutiden Gelbpoft.

3m Auftrage: Frhr. v. Echpenaich.

Berlin, ben 2. April 1917.

Boritchende Anordnung wird zur gleichmäkigen Beachtung zur Kenntnis der Marine gebracht. Der friegeministerielle Erlag vom 16. Jamuar 1917 befindet fich im Marineperordnungs. blott für 1917 Geite 50 %r 59

Der Stagtefefreifer bes Reichs-Marine-Amte.

In Bertretung. Dr. Schramm.

97r 122

Gifenbahnbeforberung ber Mufifmeifter.

Berlin, ben 3. April 1917.

Mufitmeister tonnen, wenn fie in Militärgugen und bei großeren geichloffenen Militärtransporten augleich mit Offigier. oder Beamtenfiellvertretern beforbert werden - Berfügung vom 30. Mary 1915 CV. II. 4931 (Marineperordnungsblatt Seite 127) - Die 2. Bagenflaffe benutten.

Der Staatsiefretar bes Reiche Marine Umts.

In Bertretung. Dr Schramm

CV II 5051

CV. 11, 5053.

CV. II. 5052.

# 9tr. 123.

### Bestimmungen über bie Gebührniffe bei Beurlaubungen und Entlaffungen mahrend bes Krieges.

Starlin has 11 Staril 1917

Sdiluk).

| ie.                          |                                                                                   | Offiziere, Beamte<br>und<br>Decfoffiziere             | Gehalt<br>empfangende<br>Unteroffiziere<br>(ansichl. Decl-<br>offiziere) | Dingierftelibertreter. Iluterärgie, Beansten-<br>felibertreter. Iluter-<br>offigiere und Mann-<br>fahrten als 2db-<br>nungbemptinger,<br>einfahrejisish der Ver-<br>fonntis der tretockli-<br>gen Krantenpflege | Bemorfungen                                                                                                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                  |
|                              |                                                                                   | l. Bei B                                              | eurlaubunge:                                                             | n.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| u.<br>bis                    | öhnlicher Urlaub 1)<br>H.<br>Im allgemeinen<br>zu 14 Zagen,<br>chftbauer 1 Wonat) |                                                       |                                                                          | :                                                                                                                                                                                                               | 1) Dies ift 3. 29. Urse<br>während der frechlich<br>Jeffgeiten, sur Befet<br>gung bineblicher ur<br>pribater Rosfidude, G                          |
| Briegs.                      | Gehalt (nebit<br>Kriegszulage)<br>ober Löhnung+)                                  | ungetürzt                                             | ungefürzt                                                                | ungelürgt                                                                                                                                                                                                       | holungöurlanb, an<br>Urlaub im Anfali<br>an Nefervooffistera<br>winter-Grüfungen, w<br>er also im allgemein<br>bem geößten Teil b                  |
| Empfänger ber<br>gebührniffe | Verpflegung                                                                       | feine<br>Bervstegung <sup>2</sup> )                   | feine<br>Berpflegung?)                                                   | Geldabfindung<br>zur Selbftbeföfti-<br>gung für einzelne<br>Mannschaften                                                                                                                                        | Urlaub von länger<br>Dauer als 1 Mor                                                                                                               |
| 6                            | Eifenbahnfahrt                                                                    | feine Freisahrt                                       | Areifahrt                                                                | Freifahrt.<br>ausicht. Beamten-<br>itellvertreter                                                                                                                                                               | erbeten, fo hat bei 6<br>halts- und Löhnung<br>empfängeen, die ni<br>dem aktiven Ari                                                               |
| griegs.                      | Gehalt (nebft<br>Ariegszulage)<br>ober Löhnung †)                                 | nady<br>§ 13 Ariebens-<br>Befoldungs-<br>voriduift**) | nad)<br>§ 13 Friedens,<br>Befoldungs,<br>vorfdirift**)                   | ungefürzt                                                                                                                                                                                                       | den sie and anget<br>ven Emiloffung (Surü<br>fellung) zu erfolgen.<br>Die Abstidung ven<br>fich dann noch N<br>fedmitt II.                         |
| Empfäuger der gebührniffe    | Berpflegung                                                                       | feine<br>Berpflegung                                  | feine<br>Berpflegung?)                                                   | Gelbabfindung<br>gur Gelbstbekösis-<br>gung für einzelne<br>Mannichaften                                                                                                                                        | biftenti II.  Dirb bei Erholung urland bir Roften bigfeit ber Urland burch burch birth |
| 5                            | Eifenbahnfahrt                                                                    | feine Freifahrt                                       | Freifahrt                                                                | Freifahrt,<br>ansicht. Beamten-<br>ftellbertreter                                                                                                                                                               | nigt. fo wirb die Gel<br>absindung zur Seldi<br>befösigung für einzele<br>Mannichaften gerahf<br>Ibegen Urland zu<br>Absegung ben Pri              |
|                              | *) Ju folgend<br>**) Die Wirzu                                                    | ng ift aus der S                                      | mit = oder b !<br>umme bon Ge                                            | bezeichnet.<br>halt und striego                                                                                                                                                                                 | fungen fiebe libe, De<br>wegen Beurlaubu<br>von Militäranwärte<br>fiche Anmertungs (e                                                              |

i) Bei Zöhmungsempfängern mit Kriegsaulage gilt das für die Lohnung Beftimmte allgemein auch für die Rriegegulage

gulage zu berechnen.

| Live.<br>Nr. |           |                                                                                     | Offiziere, Beamte<br>und<br>Decoffiziere              | Sehalt<br>empfangenbe<br>Unteroffiziere<br>(ansichl. Ded-<br>offiziere) | Offizierstellvertreier,<br>Umredrzie Deamten-<br>ftellwertreier, Unter-<br>offiziere und Mann-<br>datien als Böl-<br>nungsempiänger,<br>einställeistlich der Ge-<br>einställeistlich der Ge-<br>fonals der frestrülli-<br>gen Aruntenpflege | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            |           | 2                                                                                   | 3                                                     | 4                                                                       | : 5                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                              |
| 2.           | Ben<br>u. | g wieberfehrende<br>rlaubungen ()<br>Gehalt (nebit<br>Kriegszulage)<br>oder Löhnung | ungefürzt                                             | ungetürzt                                                               | ungetürzt                                                                                                                                                                                                                                   | <sup>1</sup> ) Soldie liegen bei Soum<br>togöbeurfaubungen<br>toer und ferner bann<br>tueum lemand in furger<br>Rollfderträumen hän<br>fig beurlaubt mirb, fi<br>baß er im bieler öhn<br>finde bem arbiten Tei |
|              | unb<br>b. | Berpflegung                                                                         | teine<br>Berpflegung <sup>9</sup> )                   | feine<br>Berpflegung <sup>2</sup> )                                     | feinc<br>Berpflegung <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                         | ber anberen Mann<br>ichaften gegenübe<br>beffer gestellt ist. Da<br>ist der Hall, tvenn je                                                                                                                     |
|              | !         | Eifenbahnfahrt                                                                      | teine Freifahrt                                       | teine Freifahrt                                                         | teine Freisahrt                                                                                                                                                                                                                             | mand innerhald eine<br>Bierteljahres durd<br>mehrfadie Beurlau                                                                                                                                                 |
| 8.           |           | b zur Bieberher-<br>ang der Gesund-                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             | bung (außer Sonn<br>tags) insgefamt län<br>ger als 10 Tage be<br>urtaubt were.<br>Säufigere Beurlau                                                                                                            |
|              |           | Gehalt (nebit<br>Kriegözulage)<br>oder Löhnung                                      | ungefürgt                                             | ungefürgt                                                               | ungefürzt                                                                                                                                                                                                                                   | damg von längere<br>Damer als je 8 Tag<br>fommt nicht in Frage                                                                                                                                                 |
|              | n.        | Berpflegung                                                                         | Mannichaften, to                                      | gur Selbitbetöftig<br>enn die Rotwendi<br>t des Marineteil              | ning für einzelne<br>igteit des Urlands<br>3 bescheinigt ist                                                                                                                                                                                | <sup>3</sup> ) Ruf § 8 der Reiege<br>Berpflegungsvorfdeit<br>wird hingeworfen, von<br>nach Berpflegungsge<br>bifteniffe, fordeit fie de<br>und nach der Bem                                                    |
| ,            |           | Eifenbahnfahrt                                                                      | als Kriegsteil-<br>nehmer <sup>2</sup> )<br>Freifahrt | Freifahrt                                                               | Freifahrt;<br>Beamtenftell-<br>vertreter nur<br>als Kriegsteil-<br>nehmer")                                                                                                                                                                 | landung an fich in<br>ftändig find, auch fü<br>die Tage der Ab- im<br>Kumelbung zu ge<br>währen find.                                                                                                          |
|              |           | Gehalt (nebft<br>Kriegszulage)<br>oder Löhnung                                      | ungefürgt                                             | ungefürzt                                                               | ungefürgt                                                                                                                                                                                                                                   | 3) Als Kriegsteilnehme<br>im Ginne biefer fielt<br>fehing gelten nur bi<br>Maxineampehörigen,<br>bie aus bem felbe, von<br>bie aus bem felbe, von                                                              |
|              | ъ.        | Verpflegung                                                                         | amte feine Ber-                                       | gung für einze<br>wenn die Rotte<br>laubs durch ben                     | gur Selbstbitteline Mannichaften,<br>vendigteit des Ur-<br>i Argt des Marine-<br>scheinigt ist                                                                                                                                              | Mingengblenft obe<br>vom den Rordseeinfeligen<br>um Webercherstellung<br>der Gefundheit beur<br>laufet iverden, don der                                                                                        |
|              |           | Eifenbahnfahrt                                                                      | als striegsteil-<br>nehmer?)<br>Freifahrt             | Freifahrt                                                               | Freisahrt;<br>Beauntenftell-<br>bertreter nut<br>als Striegsteil-<br>nehmer <sup>3</sup> )                                                                                                                                                  | auf Bagaretten obe<br>bei ben Arfahterupper<br>benrlaubten nur die<br>jenigen Offiziere ufto.<br>die in borbreeifweter<br>Stellungen birtig ge                                                                 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | 103                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ribe. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | Offiziere, Beamte<br>und<br>Decloffiziere                                                                                                                     | Gehalt<br>empfangende<br>Unteroffiziere<br>(audichl. Deck-<br>offiziere)                                                                                                                                                                     | Offigierftellbertreier,<br>Imterdrijte Beamten-<br>faelbertreier, Unter-<br>offigiere und Mann-<br>fchalten als Söb-<br>mungbempfdanger,<br>einfaltefalth ber Herteili-<br>gen stranferupftege | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | ĺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                            | ō                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.    | gun<br>lant<br>ober<br>triel<br>(L<br>bie                                                                                                                                                                                                                                                                         | cb zur Bejchäftig<br>g in eigenen<br>wirtschaftlichen<br>gewerblichen Be-<br>ben 1)<br>bierzu rechnen auch<br>Betriebe von Ei-<br>nud Geschwistern) | 1                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | norfen find und der, Jeld- begu, Seedden, fähigtett durch di Beld- begu, Bord- der Dieter der Gestellt der Ge |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wehalt (nebft<br>Vriegszulage)<br>oder Löhnung                                                                                                      | ungefürst                                                                                                                                                     | ungefürzt                                                                                                                                                                                                                                    | ungefürst                                                                                                                                                                                      | of the imager a. wefenheit erforbetti<br>als 1 Monat, so h<br>bri Gehalts- umb 20.<br>nungsempfingern, b<br>nicht bem aktiben fei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | a,<br>unb<br>b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berpflegung                                                                                                                                         | feine<br>Berpffegung                                                                                                                                          | feine<br>Berpflegung                                                                                                                                                                                                                         | Geldabfindung<br>gur Gelbftbes<br>töftigung für<br>einzelne Mann-<br>fchaften                                                                                                                  | denöftand angehöre<br>Entlaffung (Jurusche<br>Lung) zu erfolgen. D<br>Abfindung regeli fi<br>dann nach Abfischnitz<br>Bei Offizieren. B<br>amien und Gebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eifenbahnfahrt                                                                                                                                      | teine Freifahrt                                                                                                                                               | Freifahrt                                                                                                                                                                                                                                    | Freifahrt<br>ausschl. Be-<br>amtenstellber-<br>treter                                                                                                                                          | empfangenden Unite offizieren regelt fich b Befoldung dei länger Beurtautungen o 1 Monat noch § ber fiziedens Befo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.    | 6. Hriumb au bei oldeter Züngleit in fer mbei Züngleit in fer mbei und genetrichen Bei trieben ober bei Bei strieben ober bei Bei genetrichen bei genetrichen der striegdinfagei ober 336mung  n. und b. |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | bungsborfceit. E<br>ber Kürzung ift b<br>Summe bon Gebe<br>umb Kriegkulage p<br>grunde zu legen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | der Urlaub an<br>der Urlaub a<br>Monats anget<br>Jahlung berei<br>vorhergehende<br>Wiederbegin<br>mit dem Mo<br>Rüdfehr vom<br>und zivar vom<br>Rüdfehr in de | s Monats, in dem<br>getreten ist. Wird<br>um ersten eines<br>reten, so hört die<br>its mit Ende des<br>n Monats auf.<br>un der Jahlung<br>nat, in dem die<br>Urlaub ersolgt,<br>1 a. di, wenn die<br>er ersten Monats-<br>et, sonst erst dom | in dem der Ur-<br>laub angetreten<br>ist. Wird der Ur-<br>laub am ersten<br>Tage eines Mo-<br>natsdrittels an-<br>getreten, so hört<br>die Löhnungs-<br>zohlung bereits                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 2                                                | Offiziere, Beamte<br>und<br>Dedoffiziere | Gehalt<br>empfangende<br>Unteroffiziere<br>(ausicht. Ded-<br>offiziere)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Offizierstellvertreier,<br>Imiredryfe, Beausten-<br>fredbertreier, Ilmire-<br>offiziere und Mann-<br>fonten als 28b-<br>mingsempfanger,<br>einfalispilit des Per-<br>jonals der treimili-<br>gen Rrantenpflege                                                                                                       | Bemerkungen                                                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verpflegung<br>Vienbahnfab<br>11.<br>110d<br>15. | Berpflegung                              | Auhrtofien in torif) sind bon dem Bram am erikalten; von der Erika und d | nung der Fahrt- dern die Marine- el han. Wilhelms- er bei Neijen von 1, die anherhalb age itehen, bom um Arbeitsorr de Annerhangen 2 18 nahme fiehe ager zum Marine- digung des ltre- erigate für Kech- karineverwaltung errighter für Kech- karineverwaltung errighter für Kech- karineverwaltung errighter den der | nicht ale Grefat fü<br>Lohnarbeiter, fonder<br>auf Grund eines bi |

|              |                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 111                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ifte.<br>Nr. |                     |                                                                                                                                                  | Offiziere, Beamte<br>und<br>Decloffiziere                                                                                                                           | Gehalt<br>empfangende<br>Unteroffiziere<br>(ausicht. Ded-<br>offiziere)                   | Offisierstellvertreter,<br>Unterdryft, Geamten-<br>tellvertreter, Unter-<br>offisiere und Mann-<br>icholten als vöb-<br>nungseunfränger,<br>einschlieblich der Ger-<br>fonnis der fretuttil-<br>gen Krantenpfänger. | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1            |                     | 2                                                                                                                                                | . 3                                                                                                                                                                 | 4                                                                                         | ā                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.           | nehr<br>zur<br>Brüt | crer Urlaub —<br>cals 1 Wonat —<br>Ablegung von<br>iungen und zur<br>dereitung dazu <sup>2</sup> )                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | <sup>3</sup> ) Kirşerer Urlandığın<br>Ablegung von Erdi-<br>fungen obre şir Boe-<br>beretiung dağu tommi<br>nur im Radmen ber<br>geröğinlikken Beur-<br>landungen in Trope<br>und ift ols gerödin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | n.<br>und<br>b.     | Gehalt (nebit<br>Kriegsgulage)<br>oder Löhnung                                                                                                   | ber Ilrlaub angeber Ilrlaub an Monats angetr<br>Jahlung bereit<br>vorhergebenden<br>Wiederbeginn<br>mit dem Mon<br>Mikeftebr vom<br>und gwar bom<br>Rickfebr in der | etreten ist. Wird<br>m ersten eines<br>eten, so hört die<br>s mit Ende des<br>Wonats auf. | in dem der Ur-<br>laub angetreten<br>ist. Wird der<br>Urfaub am<br>ersten Tage<br>eines Monats-<br>drittels ange-<br>treten, so hört<br>die Löhnungs-                                                               | ther thanhous better the comment.  "The service of the comment of |
|              |                     | Berpflegung                                                                                                                                      | teine<br>Berpflegung                                                                                                                                                | feine<br>Berpflegung                                                                      | teine<br>Berpflegung                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                     | Eisenbahnsahrt                                                                                                                                   | feine Freifahrt                                                                                                                                                     | feine Freifahrt                                                                           | feine Freifahrt                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.           | bung<br>tigu<br>und | ützere Beurlaus<br>3 von Genesenden<br>privater Beschäfting <sup>3</sup> ) in eigenre<br>fremden sand-<br>schaftlichen oder<br>erblichen Bessich |                                                                                                                                                                     |                                                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                               | 3) Sie hambeit fich im all-<br>gemeinen um folder<br>Berfoncu, bie, moch in<br>ärgilider "Drhamblung<br>befinnblid, teinerzlei<br>Dienfi tum, ble aber<br>norausflichtlich uneber<br>bienfitälig treeben, fo<br>boß bad Emiloffunge-<br>terfabrem bei übreit<br>nicht eingeleitet mirb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Bfde.<br>Nr. |                              |                                                                                                                 | Difiziere, Beamte<br>und<br>Dedoffiziere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gehalt<br>empfangende<br>Unteroffiziere<br>(audicht. Deck-<br>offiziere) | Offigierstellverweier, Umierärzie, Beamien-<br>wellverweier, Unice-<br>offigier und Mann-<br>darten als Böb-<br>nungempfänger,<br>einschließlich aes Ber-<br>tonals der keholit-<br>gen Kenntenpfänger. | Bemerfungen                                                           |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1            |                              | 2                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                       | - 6                                                                   |
| ød)<br>7.    | Strie<br>ten<br>Zeit<br>eine | urlaubung von<br>egsdienstbeschädig-<br>auf angemessene<br>zur Erlangung<br>s sür sie geeig-<br>n neuen Beruss) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          | !                                                                                                                                                                                                       | 1) Efbe. Rr. 7b gitt nie<br>für Offisiere, Beam<br>und Destoffistere. |
|              |                              | Gehalt (nebjt<br>Kriegszulage)<br>ober Löhnung                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ungefürgt                                                                | ungefürgt                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
|              | ь.                           | Rethileding                                                                                                     | (. 18em. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | feine Berpflegung                                                        | Geldabfindung<br>zur Selbjtbeföfti-<br>gung für einzelne<br>Mannfchaften                                                                                                                                |                                                                       |
|              |                              | Gifenbahnfahrt                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Freifahrt                                                                | Freisahrt<br>ausschl. Beamten-<br>stellvertreter                                                                                                                                                        |                                                                       |
| 8.           | ber<br>beri<br>gun           | ib' gur Aufnahme<br>Arbeit im Zivil-<br>1f bis gur Beendi-<br>g bes Entlaffungs-<br>ahrens (vgl. lfbe.<br>5)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
|              | ь.                           | Wehalf (ncbjt<br>Stringbulage)<br>ober Möhmung                                                                  | ünfuden ber istoit der ist intereste in intereste in intereste int | n ersten bes Mo-<br>en, so hört bie<br>to mit Ende bes                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |

| Libe.<br>Rr. |     |                | Offigiere, Beamte<br>und<br>Decloffigiere | Gehalt<br>empfangende<br>Unteroffigiere<br>(ausicht. Ded-<br>offiziere) | Offisierfiellvertreier,<br>Uniredezie, Beausten-<br>fiellvertreier. Uniter-<br>offisiere und Mann-<br>ichaften als 20h-<br>mangermpfänger,<br>einfallestich bes Ber-<br>fomals der freimni-<br>gen Krantempflege | Bemerkungen |
|--------------|-----|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1            | 1   | 2              | 3                                         | 4                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                | 6           |
| Жоф)<br>8,   | ь . | Berpflegung    | feine<br>Berpflegung                      | feine<br>Berpflegung                                                    | Geldabsindung<br>zur Selbstbefösti-<br>gung für einzelne<br>Mannschaften                                                                                                                                         |             |
|              |     | Gifenbahnfahrt | feine Freifahrt                           | Freifahrt                                                               | Freifahrt,<br>ansicht. Beamten-                                                                                                                                                                                  |             |

#### (friauterungen.

#### a) Bei Beurlaubungen nach: 1. Elfaft. Lothringen.

- - 2. ben Operationds und ben bon ben beutichen Truppen bejegten feindlichen Gebieten (Belgien, Rorbfranfreich und Rufland). i Ofterreichellnagen und ben übrigen verbundeten Staaten,
  - 4. dem neutralen Austand (einschliehlich Luremburg)
- finden porftebenbe Beftimmungen finngemäß Anwendung; auch die nach Diterreich. Ungarn, Bulgarien und ber Turfei beurlaubten Marineangeborigen erhalten Militarfahricheine, die gleichzeitig für biefe Lanber guttig find. Gine Ausnahme besteht nur hinfichtlich des Urlaubs nach dem neutralen Ausland. Bei diefem wird Freifahrt nur bis aur beutschen Reichsgrenge gewährt und bemgemaß auch ber Sabricein nur bis borthin ausgestellt bi Aft nach ben borftebenden Beftimmungen freie Sabrt guftanbig, jo ift ben Beurlaubten
- nom Marineteil für die hin- und Rudfahrt je ein Militarjahrichein zu erreilen Berfügung vom 17. Mai 1916 CV. II. 7177 (Marineverordnungsblatt Geite 111). — Bei Entfernungen über 100 km tann Schnellzugbenuhung geftattet werben - Berfügung bom 3. Mai 1916 CV. II. 6249 (Marineberordmungeblatt Geite 101) -. Auf den Urlaubsdoitien muß in diesen Fillen vermertt sein: "Ednellzugdenusung genedmigt". Dei Beurlanbungen nach Österreichtlingarn ist nach der Berfigung vom 12. Juni 1916 CV II. 8836 (Marineberordnungssschief Seite 148) sie die Kristianstein der Seiter mitzugeben; bie Beurlaubten erhalten vielmehr auf Grund bes Ilrlaubsicheines bon ben öfterreichifden ober ungarifden Sabrtartentaffen Militarfabrtarten, die auch auf beutiden Streden gultig finb.
  - Bei Beurlaubung von Ofterreichellngarn nach Deutschland ift fur die Rudreife ein Militarfahrichein mitzugeben. Beurlaubte Angehörige beutider Truppen in Serbien baben für Sin- und Rudiobrt
  - ben beutiden Militarfahridein gu benuten. c) Rundreifen find ausgeichloffen. Die Sabricheine burfen nur noch einem Ort ausgestellt merben: fie millen auf die Strede nom Dienstort zum Urlaubsort und aufild lauten
- ieboch ift auf ber Bin- und Rudreife je eine einmalige Unterbrechung ber Jahrt geftattet (§ 32, 8 ber Militar-Transportorbuung) Aft in befonderen Ausnahmefällen Urland nach zwei, nicht an berfelben Strede belegenen Orten bewilligt morben, fo ift fur die Strede vom erften gum gweiten Urlaube.
- ort ein besonderer Sahricbein mitsugeben, auch bat in diesem Salle ber Sabricbein für Die Rudfahrt vom leigten Urlaubsort gum Dieuftort gu lauten. - Berfügung bom 28. Ottober 1916 CV. II. 15498 (Marineberorbnungsblatt Geite 277) d) Someit nach ben borftebenben Bestimmungen freie Sabrt nicht gemabrt wirb, ift auf ben
- Urlaubsicheinen bgl. Berfigung bom 12. Februar 1916 CV. II. 1846 (Marine-verordnungsblatt Seite 31) mit Tinte ju bermerfen: "Militarfahrfarten lojen".
  - e) Aubren Militarperfonen mabrend eines Urlaubs Reifen gu Erwerbegweden aus, fo haben fie Sohrfarten bes öffentlichen Berfehre an lofen.

| Sibe<br>Kr. | Offiziere, Beamte<br>und<br>Decloffiziere | Gehalt<br>empfangende<br>Unteroffiziere<br>(andichl. Ded-<br>offiziere) | Offisierstelbertreber,<br>Uniterdingte, Beamten-<br>Bellbertreber, Uniter-<br>offisiere und Monn-<br>ichoften als Löh-<br>nungsempflanger,<br>einschließlich des Ber-<br>fonals der freibeilli-<br>gen Kranteupflege | 'Bemerfungen |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1           | <br>. 1                                   |                                                                         | K                                                                                                                                                                                                                    | - 6          |

#### II. Bei Entlaffungen (Surüchftellungen)

#### aus friegemirticaftlichen Grunden.

1. Bu einer bürgerliden Tätigfeit im Intercise der Landesverteibigung, sür die von einer Behörde ober einem pribaten Arbeitgeber Gehalt ober Sohn gemührt

Sclbftanbiger ganb

wirte und anderer

in ben eigenen Betrieb.
(Sierzu rechnen auch bie Betriebe bon Elfern ober Gefchpiftern.)

wirb.

nungsempfänger die Löhnung dis zum Schlife des laufenden Monatobrittels; b) Verpflegungsgebühriffe verden, solveit fie zuständig find, bis zum Abgangstage, diesen

ausgeschlossen, gewährt;
c) die Absindung mit Reise oder Marichgebührenissen erfolgt nach den Bestimmungen der

Marine-Reifeordnung (§ 38) ober Maridgebührnis-Boridrift (§ 42); d) Freifahrt wird durch Ansftellung eines Militär-

d) Freifahrt wird durch Ausftellung eines Militarfahrscheins gewährt.

mie au Ifdr. Rr. 1

find bon bem Arbeit geber, au bem ber Monu entlaffen wirb. su erftatten; ausaenommen bon ber Grftattung finb nur bie Betriebe ber Marine. unb heeresbermal . tung famic bie Reiche., Staate . Brobingial. unb Gemeinbebebor. ben unb ibre Detriebe. Die Einziehung ber Roften erfolgt burch

bie Marine-Intenban tur Riel bzw. Wil helmöhaben.

Eine Erftattung ber Roften ju o unb if finbet nicht ftatt.

#### Anmertungen.

- Die nach Abichnitt I und II der vorsiehenden Bestimmungen sür Mannschaften gultändigen Gebührnisse wer Austritt der Facht in einer Summe vom Natineteil ausgezahlt. Die erfolgt Ausgablung sowie die dereinligte Freisabet sind auf dem Utsaubsichein wie solgt zu vermerten: Mitsärändesichen erdalten.
- 23hnung und Verpflegungsgebührnist sind ausgezahlt bis einight.

  2. Die nach 1, 5 beurlauben und nach II, 1 entlasseun Manuschesten ausgenommen die zu Getrieben der Wartine und heeresderwaltung oder zu Neiches, Staats, Produnzial
- die Metrieben der Marines und hererdsberwaltung oder zu Keichs, Schalbs, Patonigschund Gemeinbedehörten mit hiem Setzieben derschaubten oder entlichen erfalten von ihren Marineteilen einem Millätzlahrfahren mit einem über die gange Luccfeile verfaufender noch Millätzlahrfahren imm folgendem Missebeil aus torim Spapier. (Solange die Jahrfahrenfeite und Missebeile dieser Auftraben der Millätzlahren der die der Mittellen micht vortiegen, find die vorhanden unfälfalle mit Konflitz zu durchfaugen.)

Der Ausweis muß folgende Angaben enthalten:

Rame des Beurlaubten ober Entlaffenen, Marineteil. Auf weifen Beranlaffung ber Mann beurfaubt ober entlaffen wird, in welchen Betrieb, wohin und wie lange.

Militarfahrichein erhalten bon . . . . bis . . . . . Sat Arbeitgeber Coneding. Beforderung beantragt?\*)

Maricigelb ift mit . . . . . . . . . gezahlt \*\*). Dieje Austweife find ben Beurlanbten ober Entlaffenen vom Begirtstommande ab-

sunehmen und unverzüglich ber zuftandigen Marine-Intenbantur einzusenben.

3. Begen Berechnung der Fahrtfoffen gilt folgendes: Die nach I, 5 beurlandten und II, 1 entlaffenen Mannichaften mussen allgemein Berionengige benugen. Rur auf besonderen Antrag ber gur Erstattung ber Roften perpflichteten Arbeitgeber fann eine Beforberung mit Eil. und Schnellgugen erfolgen. Gar Bersonengige tommt ber Militartarif gur Berechnung, für Gil- und Schnollauge Die Gate bes öffentlichen Bertebre - für lettere mit Bufchlag -

Aleinliche Berechnungen haben gu unterbleiben. 4. Muf ben Gifenbahnen ber befetten feindlichen Gebiete erhalten famtliche Marincangehörigen freie Gifenbahnfahrt.

3m Stadtbahn- und Bororiverfehr wird bei Beutlaubungen freie Gifenbabnfahrt nicht gewihrt, fofern es fich nicht um eine Bentlaubung gu Betrieben ber Marine ober Decresbermaltung ober ju Reiche. Staate, Brobingial, und Gemeinbebehorben und ihren

Betrieben banbelt. 5. Die Befrimmungen treten mit ihrem Befanntwerben in Straft. Cotveit bisber anbers perfabren ift, behalt es babei fein Bewenden. Den gu ben Betrieben ber Marine, und Decreoberivaltung ober ju Reichs., Staato, Provingial, und Gemeinbebehörben und ihren Betrieben beurlaubten ober entlaffenen Manufchaften, benen feinerzeit ein Militarfabrichein nicht erteilt worden ift, tann indes auf ihren Antrag bom Marineteil bas tatfächlich verquelagte Fahrgelb in Grengen bes Capes fur bie 3. Bagenflaffe eines Berfonengunges antoningie grafieste in ober Marifolgebilprinsborgedriff midmidge Marifolgeb nachraftlich gemährt werden. Stwaige Kolten für Gepädbeförberung bleiben in jedem Falle von der

Erftattung ausgeichloffen. 6. Begen ber Beurlaubung bon Militaranmartern gum 3wed ihrer Bivilberioraung ergeben befondere Beftimmungen.

Der Staatsfefretar bes Reiche-Marine-Umts.

In Bertretung. Dr. Schramm.

CV. 111, 5690.

# Nr. 124.

# Rudjenbung von Belleibungeftuden Entlaffener.

Berlin, ben 11. April 1917.

Die Mannichaften, die nach § 38 der Befleidungsvorschrift fur die Marine und 8 14 der Be-Meibungenorichrift für die Marineinfanterie mit Entlaffungsanzugen verfeben werben, find bei ber Entlaffung ju belehren, daß fie diefe Anguge an die Marineteile ober Erfatmarineteile portofrei nur burch Bermittelung bes Begirfofelbmebels ober einer Gemeindebehörbe als Marinefache" perfenden tonnen.

Die einzelnen Batete burfen bas Sochstgewicht von 10 kg nicht überschreiten, ba fonft bas Mehrgewicht der Sendung auch ale "Marinefache" der Bortogablung unterliegt.

Der Staatsfefretar bes Reichs-Marine-Amts.

In Bertretung.

CV. 1, 5670. De Schramm

<sup>\*)</sup> Rur im Galle der Gil- oder Schnellzugbennigung. \*\*) Rur bei Entlaffungen.

### Nr. 125. Torpedo-Ingenieurgehälter.

### orheon-Qudentenrdedari

| Lfd.<br>Nr. | Dienstgrad                                                | Rame                            | Zeitpunft<br>des Einrückens | Station     |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| 1<br>2<br>3 | Torpedo-Stabs-<br>ingenieur<br>Torpedo-Ober-<br>ingenieur | Gallijch<br>Hahner<br>von Effen | 1. 4. 17                    | 0<br>0<br>0 |  |

Es begiehen bie Bebührniffe ihres Dienstgrades:

Der Stantsfefretar bes Reichs-Marine-Amts. 3m Auftrage.

⊗фи**и**т.

B. Va. 3143

# Personalveränderungen.

#### a. Ernennungen, Beförderungen, Derfetjungen ufw. Befördert:

(A. K. D. b. 8. 4. 1917.) 3u Oberleutnants gur See: Leutnants gur See Schmidt (Mag), unter Berleihung eines Patento

uom 2. Mai 1915 unmittelbar hinter bem Oberfeitnant jur See Schreiber Kleicher (Heiseich), unter Gerleichung eines Patents von demfelben Tage unmittelbar binter

bem Oberleutnant utr Gee Bieber

#### (Thomas). Titelperleibungen:

(Staatsf. d. N. N. L. v. 29.3, 1917 (Staatsf. d. N. N. L. v. 26, 1, 1917.)

Infpettoren, den Titel "Maxine-Garnisonverwaltungs "Oberinspettor" erhalten. (Staatsi, d. N. N. A. v. 29, 3, 1917.)

#### Lindhorft, Berfitanglift, ben Titel "Rangleifetretar" erhalten. Angeltellt:

(Reichsmilitärgericht 31. 3. 1917.) Rorth, Marine-Oberfriegsgerichtssetzt, mit dem 1. April 1917 als Obersetretär.

Berner, Marine-Baurat, Die Birbe eines Doltor-

# Derjett:

Sing, chartof, b. R. M. A. v. 25. A. 1917.)

Sing, char. Marine-Garnifonverwaltungs. Oberinspector, von Bilbelmöhaben nach

Curbaben. (Staats). b. R. R. U. v. 26, 3, 1917.) Neis. Sebeimer Marine-Baurat, unter Berfesung.

Berlin, ben 13. April 1917.

bon Riel nad Berlin zur Dientileistung im R. M. A. fommanbiert. Müller (1868ard). Marine Oberbaurat, bon bem Kommandozur Dienstleistung im R. M. A. entbunden und unter Versehung nach Kiel zur II. Vool-18- Aufreitein fomman-

(Statel, d. N. M. A. v. 10. 4. 1917.) Shutt, Marine-Stabszahlmeister, mit dem 15. April 1917 von Berlin nach Riel.

Lippmann, Marine. Stabszahlmeister, mit bem 15. April 1917 von Siel nach Berlin.

#### b. Grdensverleihungen. 3u Strenrittern bes Johanniter-Orbens

ernannt: (A. S. O. v. 29, 7, 1916.) v. Kabenau, Kapitānleutnant 3. D.

(A. St. O. v. 26. 2. 1917.) Frbr. v. Röffing, Kontreadmiral, v. Webel (Werner), Roybettentapitän,

Fthr. Treufch v. Buttlar-Brandenfels
(Albrecht)
v. Roblinstii
Glamion v. Saas

(L. K. D. v. 30. 1. 1917.) Den Roten Ablerorden 4. Klaffe: Stoll, Berftoberinipefror a. D.;

den Röniglichen Kronenorden 4. Klaffe: erdt, stonftruttionsfeftetar a. D.: das Berdienftfrenz in Gold:

Danguer, Obermeritbuchführer a. D., Glafer, Berfibuchführer a. D.; bas Berbienftfreug in Gilber:

Rempendorff, Berftschiftsführer a. D. Rowalewsti, Berfmaidinist a. D. (A. R. D. v. 3. 3. 1917.)

Das Berbienstfreug in Gitber: Dabben, Jadelotje a. T. (A. R. D. v. 23. 3. 1917.)

Die Rönigliche Krone gum Roten Ablerorben ?. Rlaffe mit Eichenlaub, Schwertern und bem Stern:

ben Roten Ablerorben 4. Rlaffe mit Schwertern:

Schwertern:
duft, Beninant ber Landwehr Infanterie I

den Königlichen Kronenorden 2. Klaffe mit Schwertern: Graficoff (dert), Napitan zur See.

Das Ritterfreug bes Röniglichen Saus-Orbens

von Hobenzollern mit Schwertern: Wercht (Rebert. Anpitänleutnant, 1 (A. N. D. b. Salpmedel, Oberfeutnant zur See. f 29, 3, 1917.) Fechter, Maxime-Cheringenien. (A. N. C. D. B. 4.

1917.) Nochr (Baller), Sapitänscutnant. (A. St. D. b. 11. 4, 1917.)

(A. R. O. v. 2. 4. 1917.) Den Roten Ablerorben 2, Rlaffe mit Eichen-

Laub und Schwertern:

Rogge, Routreadmiral,
Dr. Uthemann, Generalfiabsarat der Rarine.

# c. Allerhöchste Belobigung.

(A. R. O. v. 11. 4. 1917.) Hünede, Meistersmaat von einer II. Flottille, eine Allerdöchste Belodigung erhalten.

# Nachruf.

Bei einem erfolgreichen Ungriff auf See erlitt ber

# Kaiferliche Kapitanleutnant Bernot Buß

Kommandant eines Unterseebootes Ritter des Eisernen Kreuzes I. und II. Klasse und zahlreicher anderer Kriegsorden

den Beldentod für das Daterland.

Die flotifile verliert in ihm einen hervorragenden Unterseebootstommandanten, das Offigiertorps einen lieben Kameraden, die Besahung seines Bootes einen flets treubesoraten Doraelesten.

21uf gasstreichen Sahrten gegen den Seind hatte er treffliche Erfolge gu verzeichnen, insondersheit wird sein Name mit den Erfolgen unserer IL-2300te im Eismere unausslöchlich verfünft sein.

Ebre feinem Undenten!

Gaver,

Korvettentapitan und Chef einer U. flottille.

# - 118 --

# Benachrichtigungen

# Berichiedenes.

#### Argentinien.

Der Prafibent ber argentinischen Ration, herr hipolito Frigogen, ift von Seiner Majeftat bem Kaifer und Konig als im Besit, ber Megierungsgewalt befindlich anerkannt worden.

#### Deutider Offigier-Berein.

Die Diesichrige Mitglieberverfammlung findet am

Sonnabend, ben 16. Juni 1917, nachmittags 2 Uhr im Bereinshaufe, Berlin, Reuftabtifche Rirchftrafe 4/0

ftatt.

Das Direttorium v. Reuter. v. Burgeborff.

Das Gefchaftelotal ber

Reichshaupttaffe

---

befindet fich vom 16. Upril d. 36. ab Berlin, SW. 19, Oberwallstraße 3.